# . KURENDA SZKOL

### 1. Plansgloben, D. Emeon. 7. 8 nf. 12 Mangloben, politifce tlibernicht,

### tim asnot al na tantad miello bosnatile 145. is a stant und time bierte 194 Obwieszczenie konkursowe.

W skutek Rozporządzenia c. k. Komisyi Namiestniczej Kraków. z dnia 7. Lutego 1867 L. 865 rozpisuje się konkurs na posadę nauczyciela przy szkole trywialnej w Wierzchosławicach Powiatu Tarnowskiego i Dekanatu Tuchow, z roczną pensya 210 zdr. w. a. z terminem do 25. Kwietnia 1867.

Ubiegający się o tę posadę, mają prosby swoje włsnorecznie napisane dokumentami należytemi co do uzdolnienia i zasług opatrzone Władzy Konsystorskiej za pośrednictwem Zwierzchności właściwych przedłozyć. Tarnów d. 15. Lutego 1867.

#### 13ud. hove einguicte accounty 3. Lat. 1807 3. 168.

### 3. und 4. Heft des Steinhausers Atlas erschienen. Empfehlung und Preis Derfelben.

Bei Kinmeisung auf die 3. 808 in der Schult. IX. aus 1865 wird nachstehender Erlaß der Kraf.

f. f. Statth. Romm. v. 15. Febr. 1867, 3. 3686 verlautbart:

"Im Rachhange zu dem hierortigen Erlasse vom 20. August 1865 3. 21681 wird dem Hochwurdigen Konfistorium eröffnet, daß laut boben Ministerial Erlasses vom 29. Janner 1867. 3. 7910/l. DR. von dem "Utlas für die 1. Stufe des geogra= fif den Unterrichtes in den öfferreichisch-deutschen Schulen von Anton Steinhauser" weitere zwei Sefte er schienen find, womit der Atlas abgeschlossen ift und zwar:

3. Seft. Karten zur besondern Erdbeschreibung zehn an der Zahl mit erläuterndem

Borwort (Preis des Heftes 7 fl. oft. 28.)

4. Heft. Karten zur Geografie von Mittel-Europa, feche an der Zahl mit erläuterndem Vorwort (Preis des Heftes 90 fr. v. W.)

Diese 2 Sefte werden den Lebrerbildungsanstalten gur Benützung und den Bolfsschullehrern jum Gelbstgebrauche in derfelben Beife empfohlen, wie dies in dem Gingangs bezogenen Erlaß bezüglich der ersten 2. Hefte der Kall war.

Bemerkt wird, daß der Preis aller 4 Sefte zusammen 3 fl. 50 fr. ö. 213. beträgt." Same Daring and Same and Same spices and same Tarnow am 28. Febr. 1867. The follow

#### noren & 5 fl. vorgenommen Manipulario, 6011: Berung Die Berienbegerchnung von Berre

#### Steinhausers neuer Atlas von 5 Karten für Haupt: und Trivialschulen wird empfohlen und ber Preis angegeben.

In Gemäßheit des Erlaffes der Kraf. f. f. Statth. Kom, von 15. Febr. 1867, 3. 3685. wird Raditebendes verlautbart

1. 201.

"Laut Erleffed det hohen Staatsministeriums vom 29 Jamer 1867. 3. 7910/l. M. ist im Berlage der Miener Kunsthandlung Artana et Comp. ein Utlas fur den Gebrauch der offerr: Saupt- und Trivialschuten von Unton Steinhauser erschienen. der folgende fünf Rarten enthält:

1. Planigloben, 2. Europa, 3. öfterreichischer Raiferstaat, politische Uibersicht, 4. Desterreichischer Raiserstaat, Höhenverhältnisse, 5. Gin Aronland der öfterr. Monarchie (nach

Wahl der betreffenden Schule).

Der Preis mit der Karte 5 eines Kronlandes allein betragt 50 fr. jener mit dem Doppelblate der öftlichen Kronländer 60 fr.

Dieses Rartenwerk wird zum Lehrgebrauche für die vierte Rlasse der Stadt= und Hauptschulen bei den Mittheilungen aus der Erd= und Raturkunde, die in den Lesebuchern enthalten find, für julaffig erklart und ift die Unschaffung desselben für die Schüler zu empfehlen." Tarnow am 28. Febr. 1867.

#### ini galestyman en du undewienin i na du. 075 r. dee Władzy Nonsynorskiej za pośreduje-

#### Losowanie XIV, numerów tych 55 seryi długu Państwa 20000000 z. r. 1860, które ciagniete zostały 1. Lut. 1867.

Podaje się do wiadomości dla tych, którzy może posiadają Obligacye publiczne z tej pożyczki ... Nra ciągnięte są następujące: 105. 789. 1232. 1539. 1554. 1562. 1958. 2486. 2524, 2822, 2909, 3329, 4074, 4249, 4481, 4541, 4689, 4846, 5815, 6333, 8320, 8784, 9110, 10261, 10341, 10703, 11510, 11965, 12646, 12751, 12869, 12904, 13404, 13707. 14235. 14692. 14966. 15327. 15364. 15437. 15658. 15713. 15891. 16173 16651. 17689. 17963, 18174. 18180. 18544. 18576. 19090. 19158. 19552, 19760. Tarnów 14. Lut. 1867.

## L. 618. Zmiana koloru w oznaczeniu biletów Państwa pięcioreńskowych od seryi V 1. zacząwszy.... czarnego na czerwony.

Tę zmianę ogłasza Rozporządzenie Wys. Ministeryum skarbu z. 5. Lutego 1867. L. 28. w Oddz. XIII. Dziennika Państwa wydanym i rozesłanym 10. Lut. r. b. które tak Diefe a Breite werden ven Regerbildungsanffalten jur Benügung und der swingo

Mit Bezug auf die Kundmachung vom 30. August 1866 (Reichs = Befet = Blatt Rr. 102.) und die derselben beigefügte Beschreibung der Staatsnoten zu fünf Gulden oft. Währung, dann auf die Rundmachung vom 18. Jan. 1867 (Reiche-Gefetz-Blatt Nr. 15), wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß im Folge einer bei dem Drucke der Staats= noten à 5 fl. vorgenommen Manipulations-Veränderung die Serienbezeichnung von Serie V 1 angefangen nicht mehr in schwarzer, sondern in rother Farbe ersichtlich sein wird

Der Leiter des Kinanzministeriums: Becke m. p."

Ku wiadomości i baczności.

Tarnow dnia 14, Lutego 1867.

#### L. kośc. 711.

#### Zniżenie opłaty od przesyłek poczta jezdna.

Z Rozporzadzenia Cesarskiego z 21. Stycz. 1867. L. 29. w oddziałe XIV. Ustawy Państwa 12. Lut. wydrukowanego i rozesłanego wyjmujemy co ważniejszego i podajemy tu w przekła-

dzie, jak następuje:
,,1. Od każdéj przesyłki z wyjątkiem przesyłek miejscowych pobierać się będzie porto od wagi, a od każdej przesyłki w wartości deklarowanej, prócz tego jeszcze porto od

wartości.

2. Pisma bez wartości deklarowanej do pięciu łutów, wyłączone są od przesy-

łania pocztą jezdną.

3. Jako porto od wagi liczyć należy od każdego funta celnego lub części funta cel-3. Jako porto od wagi nezyo nanezy od nazdogo mil za każde pięć, od pięćdzienego 15/10 cen. a mianowicio do odległości pięćdzienego 15/10 cen. sięciu za każde dziesięć, a od stu mil za każde dwadzieścia mil. Jeżeli jednak porto od wagi w taki sposób obliczone, nie wyrówna przynajmniej następującym kwotom, a mianowicie do pięciu mil włącznie 10 c. na odległość nad pięć do dwudziestu mil włącznie 15 c. nad dwadzieścia do trzydzieści pięć mil włącznie 20 c. nad trzydzieści pięć do pięćdziesiąt mil włącznie 25 c. nakoniec na odległość nad pięćdziesiąt mil 30 c. natenczas pobierane będą te kwoty jako porto minimalne. Wyjątkowo od przesyłek, których waga nie przenosi pięć łutów celnych, a których wartość nie przenosi pięćdziesiąt złotych w. a., porto od wagi będzie pobierane w następujących stałych kwotach: Do odległości pięciu mil w kwocie 10 c. przy odległosci nad pięć do pięćdziesięciu mil włącznie 15 c. nad pięćdziesiąt mil 20 c

4. Od przesyłek miejscową pocztą jezdną, które nie mogą przenosić wagi pięciu

funtów, pobieraną będzie zamiast porto od wagi, stała opłata w kwocie 10 c.

5. Porto od wartości wynosi za każde 150 złr. lub część tej kwoty od przesyłek miejscową pocztą jezdną 2 c. od wszystkich innych przesyłek na odległość do pięciu mil włącznie 3 c. Nad pięć do pietnastu mil włącznie 5 c. Nad pietnaście do pięćdziesięciu mil włącznie 10 c. Na odległość pięćdziesiąt mil 15 c. Od przesyłek wartości przeszło 1500 zdr. pobierać się będzie za część wartości przewyższającą tę kwotę tylko podowę porto od wartości. Od przesyłek, których wartość nie przenosi 100 złr. pobierać się będzie porto od wartości w następujących zniżonych kwotach:

Na odległość do dwudziestu mil 3 c. Nad dwadzieścia do 80 mil 5 c. Na odle-

głość nad 80 mil 10 c. 6. Ułamki centów wypadające przy obliczeniu porto od wagi lub od wartości,

opuszczać się bedą.

"7. Do każdej przesyłki pocztą jezdną można dołączyć list w formie zapieczętowanego uwiadomienia lub listu frachtowego. Jeżeli jednak waga tegoż przewyższ granicę ustanowiouą w taryfie pocztowej dla listów pojedynczych, natenczas od nadwyżki pobierać się będzie przypadające porto listowe.

Jeżeli pakunek osób podróżujących poczta jezdną przewyższa ciężar wolny od opłaty a wartość tegoż przenosi sumę 100 złr. natenczas za nadwyżkę wagi i wartości policzy się opłata według taryfy od wagi i wartości. Do tego obliczenia jednak nie odległość geograficzna, jak przy innych przesyłkach pocztą jezdną, lecz odległość według wymiaru pocztowego służyć będzie za podstawe.

L. Hoic TII

- 11. W razie zagubienia przesyłki, która nie miała zadeklarowanej wartości lub gdyby ta zmniejszoną została, płacić się będzie naprzyszłość jako wynagrodzenie pięćdziesiat centów za każdy funt celny lub cześć funta celnego, która zaginęła. W razie uszkodzenia takich przesyłek wynagradzać sie będzie udowodniona szkode, ale tylko do granicy maxymalněj 50 c. za každy funt lub czešé funta celnego.
- 12. Postanowienia poprzedzające mają być zastosowane do wszelkich przesyłek poczta jezdna w granicach państwa, tudzież do wszelkich przesyłek za granice i z zagranicy, od których opłata za transport na terytorjum austryjackiem pobierana była dotychczas według tutejszych taryf pocztowych.
- 13. Od przekazów pieniężnych do sumy 25 złr., które na przyszłość moga być wystawiane w wszystkich i do wszystkich krajowych urzędów pocztowych pobierać sie bedzie jednakowe opłate w kwocie 10 centów.
- 14. Od pobierania pocztowego w granicach państwa, do sumy 50 zdr. liczyć sie bedzie prowizya w kwocie 3 c. przy większych sumach, że nadwyżkę nad 50 zdr. w kwocie 2 c. za każde 5 zdr. lub część téj sumy, Prowizya może wynosić namniej 6 centów.
- 15. Te nowe postanowienia wchodzą w moc obowiązującą z dniem 15 marca b. r. Wiedeń, dnia 21. stycznia 1867."

Tyle ku wiadomości może potrzebnej. Tarnów dnia 7. Marca 1867.

bedxis pobiers a assegninger state. I I to all refusion of we surrided to

#### Nowe bilety Państwa (Statsnoten) na 50 złr.

Rozporządzenie Wys. Ministerym skarbu z d. 9. Lut. 1867. II. 32. umieszczone funtów, pobiecana bedaie za w oddziale XV. str. 91. o wydaniu takich biletów tak opiewa:

Mit Beziehung auf die Gesetze vom 5. Mai, 7. Juli und 25. August 1866 (Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 51, 89 und 101) und im Rachhange zu dem Erlaffe des Finanzministeriums vom 30. August 1866 (Reichs - Gesetz - Blatt Nr. 102), wird zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß nunmehr auch Staatsnoten zu Runfzig Gulden offer. Währung innerhalb der für den Umlauf der Staatsnoten festgesetzten Maximalsumme hinausgegeben werden.

Die Beschreibung derfelben ift in dem beigefügten Auffate enthalten.\*)

Der Termin, wann die Umwechslung diefer Noten gegen Staatsnoten niedrigeren Betrages beginnt, wird nachträglich fundgemacht werden.

Der Leiter des Finazministeriums: Becfe m. p. "

Do wiadomości niech posłuży.

Tarnów 21. Lutego 1867.

## Józef Alojzy,

Biskup Tarnowski.

### Z Konsystorza Biskupiego,

Tarnów dnia 10. Marca 1867.

Z. Jan Figwer,

Kanclerz.

Opis długi znajduje sie w gazetach.